## Intelligenz-Blaff für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Nro. 60. Mittwoch, den 11. Marz 1835.

Angekommene Fremden vom 9. März.

Sr. Domainen=Direktor Raht aus Widzim, Sr. Guteb. v. Grabowell aus Glowegen, I. in Do. 99 halbborf; Sr. Guteb. Alexander aus Neuffabt a/DB., Sr. Uhrmacher Richelien aus Pinne, I. in No. 20 St. Abalbert; Fr. Landgerichtes ratbin v. Potrntowsta aus Onefen, I. in Ro. 13 Graben, Fr. Guteb. v. Beffer-Bla aus Podryvez, hr. Raufm. Renberg aus Berlin, I, in No. 1 St. Martin: Br. Guteb. Schulz aus Rornaty, I. in Do. 391 Gerberftr.; Br. Outeb. Regel aus Lebebnte, Br. Dberamtm. Regel aus Jablowo, Br. Juftig = Commiff. v. Popcie= choweli aus Schonlante, Sr. Rreis-Phyfifus Dr. Werner aus Schroba, Sr. Dberforfter Stahr aus Jezierze, I. in Do. 384 Gerberfir.; Br. Guteb. v. Libifgemefi aus Wierzoc, Br. Guteb. b. Zychlineft aus Grzymislam, Br. Guteb. v. Goeli= nowell aus Lubofina, I. in No. 394 Gerberfir ; Br. Guteb. v. Raczorowell aus Jafin , Sr. Guteb. v. Stablemefi aus Rolaczfowo , Sr. Pachter v. Redonefi aus Pulmice, Sr. Pachter v. Lipsti aus Niewierg, Sr. Forfter Bloch aus Grocholin, Sr. Raufm. Stromer aus Thorn, I, in Do. 243 Bredlauerftr.; Br. Kondufteur Bordard aus Chodziefen, Fraulein Rraft aus Mogilno, I. in Do. 165 Bill. Str.

1) Bekanntmachung. Daß der Journalift bei ber biefigen Koniglichen General = Commiffion Carl bon Bergen und beffen Braut Auguste Reiche in bem bor ihrer Che am 25. Juli des porigen Jahres geschloffenen gerichtlichen Con= r. z. sadownie zawartym, wspolność

Obwieszczenie. Jako Journalista przy tuteyszéy Król. Kommissyi Generalney, Karol Bergen i oblubienica iego Augusta Reiche, w kontrakcie przedślubnym na dniu 25. Lipca trafte, die Gemeinschaft ber Guter und maigtku i dorobku w swem malzen. bes Erwerbes in ihrer Che ausgeschloffen haben, wird hiermit que bffentlichen Renntniß gebracht.

Pofen, den 28. Februar 1835.

stwie wyłączyli, czyni się ninieyszém wiadomo.

Poznań, dnia 28. Lutego 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

2) Ediktalvorladung. Der aus ben Konigl. Landen ausgetretene Ranto= nift Martin Reiter aus Anaftagemo Gnes fener Kreifes, wird hierdurch auf ben Antrag bes Fisci offentlich vorgelaben, in bem auf ben 6. Mai c. um 9 Uhr Morgens vor bem Doputirten Referenbarius Gepert hierfelbft anberaumten Termine perfonlich zu erscheinen, und fich über feinen Austritt ju verantworten, widrigenfalls derfelbe in contumaciam bes gesetswidrigen Austritts fur überführt erachtet und bemgemaß feines gefammten gegenwartigen und gufunfti= gen Bermogens für verlufig erflart werben-wird.

Gnefen, ben 3. Januar 1835.

3) Droflama. Alle biejenigen, welche an die von dem an das Ronigliche Friedensgericht gu Schildberg verfetten Rlatt für feine Dienftverwaltung als Sulfe= Erefutor bei bem Ronigl. Friedensgericht gu Bnin beffellte Caution Ampruche ba= ben, werden aufgefordert, folche in dem auf ben 22. April 1835 Bormittags um 10 Uhr vor bem herrn Referendar Rauber in unferm Inftructionegimmer anbergumten Termine anzumelben, wie ney wyznaczonym podali, gdyż w brigenfalls biefelben nach fruchtlofem

Zapozew edyktalny. Kantonista Marcin Reiter z Anastazewa w powiecie Gnieźnieńskim, który z kraiów tuteyszych wyszedł, zapozywa się ninieyszém na wniosek Fiskusa edyktalnie do stawienia się w terminie dnia 6. Maja r. b. o godzinie gtéy zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Geyert, celem usprawiedliwienia się swego, w przeciwnym bowiem razie zaocznie za winnego uznany, a w skutek tego od maiatku iego teraźnieyszego i przyszłego od sadzonym zostanie.

Gniezno, dnia 3. Stycznia 1835. and the course for Civist, to Zoubling

Ronigl, Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Proclama. Wzywa się wszystkich, którzy do kaucyi przez Klatta do Sadu Pokoju w Schildbergu przesadzonego za urząd Exekutora pomocnika przy Sądzie Pokoju w Zninie stawioney pretensye maia, ażeby takowe w terminie na dzień 22go Kwietnia 1835. o godzinie 10téy zrana przed Ur. Kauder Referendaryuszem w naszéy izbie instrukcyirazie przeciwnym po bezskuteczném

Ablaufe Ses Termins ihres etwanigen Unspruche an die Caution bes 2c. Klatt fur verluftig erflart und bamit an bie Perfon beffelben werben berwiefen werben. Bromberg, ben 16. December 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Boittal Citation. Machbem 4) über ben Nachlaß bes am 23. April 1830 gu Erzemefino ab intestato berftorbenen Friedensrichters Johann Carl Bilbt, fo wie feiner am 1. September 1833. gu Liffa verftorbenen Chefrau Wilhelmine geb. Stiebner, ber erbichaftliche Liquida= tiond-Progeg eröffnet worden, fo werden bie unbekannten Glaubiger ber Gemein= fculoner hierdurch offentlich aufgeforbert, in bem auf ben 27. Marg 1835. Bors mittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Dber-Randgerichts-Referendarins Strah= ler angesetzten peremtorischen Termin ent= weder in Derfon oder burch gefetglich gu= laffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forberun= gen umffanblich anzuzeigen, bie Dofumente, Brieffchaften und fonftigen Be-

weismittel barüber im Driginal ober in

beglaubter Abichrift vorzulegen, und bas

Mothige jum Protofoll zu verhandeln,

mit ber beigefügten Berwarnung, baß

die im Termin ausbleibenden und bis gu

Demfelben ihre Unspruche nicht anmels

benden Glaubiger aller ihrer etwanigen

Borrechte fur verluftig erflart, und mit

ihren Forderungen nur an dasjenige,

was nach Befriedigung ber fich melden=

ben Glaubiger von der Maffe noch übrig

upłynieniu terminu tego za utracaiących zostaną z mieć mogącą pretensya swoia do kaucyi Klatta uznani i z nia tylko do osoby iego wskazani.

Bydgoszcz, d. 16. Grudnia 1834. Kólew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością w dniu 23. Kwietnia 1830 w Trzemesznie bez testamentu zmarłego Sędziego Pokoju Jana Karola Wildt i tegoż w Lesznie dnia 1 go Września 1833 zmarłey małżonki Wilhelminy rodowitéy Stiebner, process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaiąažeby się w terminie peremtorycznym na dzień 27. Marca 1835, zrana o godzinie 9. przed delegowanym Ur. Strahler, Referendaryuszem Król. Sądu Ziemiańskiego naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery iinne dowody nato worv. ginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokołu, obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, a ze swe: mi pretensyami odesłani zostana iedynie do tego, cokolwiek po zaspobleibt, werden verwiesen werden. Uebrigens bringen wir denjenigen Glandi, gern, welche den Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hierselbst an Bekanntschaft fellt, die Justiz-Commissarien Salbach, Mittelstädt, Douglas und Lauber hier als Bevollmächtigte in Vorschlag, von denen sie sich einen erwählen und denselben mit Vollmacht und Information zu versehen haben werden.

Frauftadt, den 22. December 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

5) Bekanntmachung. Der Hanbelömann Julius Rawack hierselbst, und besielben verlobte Braut Nanny Jereslaw zu Lissa, haben in dem gerichtlichen Ehevertrage vom 28. Januar c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes vor Einschreitung der She ausgeschlossen, dies wird hierdurch zur öffentlichen Kennt, niß gebracht.

Frauffabt, ben 3. Februar 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

6) Deffentlicher Aufenf. Nachdem der Friedenögerichts = Exckutor Johann Christian Appelbaum zu Rawiez
mit dem Ablauf des vorigen Jahres aus
dem Dienst ausgeschieden, werden dessen
etwanige unbekannten Gläubiger zur Anmeldung und Beriffcirung ihrer Forderungen und Ansprüche an die, von dem
Bürger und Kräuter Johann Gottlieb
Vetroll mit seiner sub Nrv. 224. in der
Stadt Rawiez belegenen Wirthschaft, für

koieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego termina osobiście odbyć nie mogą lub którym tu na znaiomości zbywa Ur. Salbacha, Mittelstaedta. Douglasa i Lauber, kommissarzy Sprzwiedliwości za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzeć mogą.

Wschowa, d. 22. Grudnia 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Julius Rawak handlerz tu zamieszkały i iego zaręczona obłubienica Nanny Jeresław z Leszna, wylączyli pomiędzy sobą kontraktem przedślubnym w dniu 28. Stycznia r. b. sądownie zawartym, wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaję.

Wschowa, dnia 3. Lutego 1835. Krolewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Wywołanie publiczne. Gdy Krystyan Appelbaum Exekutor Sądu Pokoju w Rawiczu z upłynieniem przeszłego roku z służby swey wystąpił, przeto się wzywa tegoż niewiadomych wierzycicli, aby się w celu podania i zweryfikowania swych pretensyów, do tegoż kaucyi urzędowey w ilości 200 Tal., którą obywatel i ogrodowy Jan Bogumił Pietrolla swem gospodarstwem rólniczem w mieście

ihn auf Höhe von 200 Athlen. bestellten Amth-Caution, zu dem auf den 20. Marz d. J. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts. Resferendarius Alfer, in unserem Gerichtse Lofale hierselbst, Vormittags 9 Uhr ansgeschten Präflusions-Termine edictaliter mit dem Vemerken vorgeladen, daß die schweigenden Gläubiger, bei etwaniger Unzulänglichkeit der Kautionsmasse mit ihren Ansprüchen nur an das übrige Verzmögen des ze. Appelbaum verwiesen bleis den. Franstadt, den 22. Jan. 1835.

Roniglich Preug. Landgericht.

Rawiczu pod Nro. 224. położonem, dla niego zaręczył, w terminie pre-kluzyinym na dzień 20. Marcar. b. zrana o godzinie totéy przed Delegowanym Ur. Alker Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym lokalu sądowym, wyznaczonym stawili, gdyż nie zgłaszaiący się wierzyciele przy iakowey niedostateczności massy kaucyi ze swemi pretensyami do reszty maiątku tego etc. Appelbaum odesłani zostaną.

Wschowa, dn. 22. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

7) Poikralciraton. Auf tem Gute Torzenice, Schildverger Kreises, haftet Rubr. III. No. 4. eine Protestation pro salvando jure et loco für die Roman von Rychlowskischen Erben wegen einer Forderung von 5000 Athlr. aus dem Zestamente des Koman von Rychlowski vom 5. December 1772., oblatist den 17. Juni 1773.

Das Dokument über diese Forderung, auf deren Loschung bereits in der Provoscations-Sache des von Olfzowski wider die Roman von Rychtowskischen Erben erkannt worden, besteht in dem gedachten mit der Intabulations-Note versehesnen Testamente und ist nach der Angabe des Marcell von Olszowski, Eigenthüsmer von Torzenice, verloren gegangen.

Es werden baher die Inhaber bestels ben und alle, welche an die gedachte Fors derung als Eigenthumer, Cessionarien, oder Pfand=Inhaber Anspruch zu haben

Zapozew edyktalny. Na dobrach Torzenicach w powiecie Ostrzeszowskim położonych Rubr. III. Nro. 4. zapisaną iest protestacya pro salvando jure et loco dla sukcessorów Romana Rychłowskiego względem pretensyi 5000 Tal. a to na mocy testamentu Romana Rychłowskiego z dnia 5. Grudnia 1772., oblatowanego dnia 17. Czerwca 1773.

Dokument pretensyi teyże się tyczący, na któréy wymazanie iuż w
sprawie prowokacyinéy Olszowskiego
przeciw sukcessorom Romana Rychłowskiego zawyrokowaném zostało,
składa się z rzeczonego testamentu w
notę intabulacyiną zaopatrzonega i
podług podania Marcellego Olszowskiego, właściciela dóbr Torzenic zaginionego.

Przeto wzywaią się posiedziciele dokumentu tegoż i wszyscy ci którzy vermeinen, aufgefordert, sich damit in dem auf den 30. Marz 1835. Bor= mittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts= Affessor Neubaur angesehten Termine in unserem Sessions-Zimmer personlich oder durch Bevollmächtigte, wozu die Justiz= Commissarien Gregor und von Kryger vorgeschlagen werden, zu melden, wisdrigenfalls ihnen damit ein ewiges Stillsschweigen auferlegt und das erwähnte Dokument für amortisiert erklärt werden wird.

Krotofchin, ben 13. Novbr. 1834.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

8) Bekanntmachung. Die Wittwe Marianna Jasztiewicz geborne Sikoröka und der Müller Joseph Vogusti, beide von hier, haben vor Eingehung der Ehe durch den am 13. Februar c. vor und errichteten Vertrag die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Dies bringen wir hiermit gur offentli=

Pofen, den 13. Februar 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

9) Publikandum. Die Juliana geb. Grabowska gefchiedene Nawrocka aus Miestow und ber Johann Klamkowski, aus Stegosz, haben mittelft vorchelichen Contrakte vom 23. November c. die Gemeinschaft der Guter, nicht aber die des Erwerbes, in der einzugehenden Ehe aus-

do wspomnionéy pretensyi iako właściciele, cessyonaryusze lub zastawnicy iakiekolwiek prawo mieć sądzą, aby się takowém w terminie dnia 30. Marca 1835. o godzinie 9tey zrana przed Ur. Neubaur Assessorem w izbie naszéy sessyonalnéy wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników, na których Ur. Ur. Gregor i Kryger Kommissarze Sprawiedliwości im się wskazuią, zgłosili, w przeciwnym bowiem razie wieczne w tey mierze milczenie im nakazane i wspomniony dokument za umorzony uznany zostanie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Wdowa Maryanna z Sikorskich Jaszkiewiczowa i Józef Bogucki młynarz oboie ztąd, przed wstąpieniem w stan małżeński przez układ na dniu 13. Lutego r. b. przed nami zezpany, spólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Co się do publiczney podaię wia-

domości.

Poznań, dnią 13. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publicandum. Júlianna z Grabowskich rozwiedziona Nawrocka z Mieszkowa, i Jan Klamkowski z Stęgoszy, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Września r. b. wspólność maiątku nie zaś dorobku w przyszłém ich małżeństwie wyłączyli, co

geschlossen., was hierburch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Jarocin, ben 22. Dezember 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

się do publiczné podaie wiadomości. Jarocin, dnia 22. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

10) Bekanntmachung. Der hans belömann Kollmann Ollendorff zu Ras wicz, hat vor Eingang der She mit der Umalie Cohn unterm 5. Januar c. die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, was hiermit zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, ben 6. Februar 1835. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

11) Bekanntmachung. Der Bürger August Wegner von Labischin und die Johanna geb. Paulus, zuerst verehelicht gewesene Teichert, zuletzt geschiedene Friedrich von daselbst, haben mittelst Vertrages vom 7. Februar c. vor Einschreitung in die She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Schubin, ben 9. Februar 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Starozakonny Kollmann Ollendorff, handlerz z Rawicza i Amalia Cohn, wyłączyli pod dniem 5. Stycznia r. b. przed ślubem spólność maiątku, co się do publiczney wiadomości ninieyszem podaie.

Rawicz, dnia 6. Lutego 1835.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Obywatel August Wegner z Łabiszyna i Joanna zrodzona Paulus, dawniey zamężna Teichert, potem rozwiedziona Friedrich ztamtąd, wyłączyli przed weyściem w śluby małżeńskie, aktem z dnia 7. Lutego c. wspólność maiątaku i dorobku.

Szubin, dnia 9. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Dekanntmachung. Zum anderweiten Verkauf bes zwischen bem Friebensgerichts-Gebäude und der Malzmühle belegenen, bem Retablissements = BausFonds gehörigen mit No. 2 bezeichneten Bauplahes ift ein Termin auf den 14.
März c. Vormittags II Uhr im Magistrats = Sitzungs = Saale auf dem Nathhause anderaumt worden. Kauflustige werden zu diesem Termine mit dem Bemerken eingeladen, daß jeder, der mithieten will, eine Kaution von 50 Athlir. deponiren muß. Die Vedingungen konnen während der Dienststunden in der Magistrats=Resgistratur eingesehen werden. Posen, den 28. Februar 1835.

Der Magistrat.

13) Seine & Wollenberg in Posen empfehlen fich zu Bestellungen auf nachstehendes schönstes Bibelwerk: Carleruber Pracht=Bibel, ifte und 2te Lieferung, Subscriptions=Preis à 2 Athle. 10 fgr.

14) Uwiadomienie literackie. Nakładem Z. Schlettera w Wroc-

ławiu wyszło z druku nowe dzieło duchowne pod tytułem:

Cześć Boża, to iest dokładny zbiór modlitw do publicznego i domowego nabożeństwa dla chrześcian wyznania rzymsko-katolickiego przez Xiędza Kajetana Gawińskiego, in 12mo. Dzieła tego dostać można w księgarni Heinego i Wollenberga w Poznaniu na starym rynku.

15) Um Wollmarkt v. J. von mehreren Herren Gutsbesitzern ersucht, sie zu besnachrichtigen, wenn ich brauchbare Schaase zu verkausen habe, beehre ich mich anzuzeigen, daß ich 600 Stuck Mutterschaase und 600 Stuck Schopse jung, sein und dichtwolligt von den Heerden meiner Herrschaften Pischkowiz und Wallissurth bei Glatz verkause, auch in Pischkowiz eine Stahrheerde von 200 Stuck zur Auszwahl ausgestellt habe, und Kaussliebhaber höslicht einlade.

Pifchfowig bei Glag, ben 20. Februar 1835.

Friedrich Freiherr von Falfenhausen, Ronigl. Dberft-Lieutenant.

- 16) Guter Steinkalt im billigsten Preise ift beim Unterzeichneten, Wallischei Do. 1 stets zu bekommen. I. Gostinsky.
- 17) Ein Fortepiano ift billig zu verkaufen, im Gasthause gum rothen Aruge am Damm.
- 18) Schlofftraße No. 288 ift ein Laben, wie auch 2 meublirte Stuben, fo-

the Consumption of Courts whereast der Blichflunden in bie 22 geffest all a

加克斯山西北部 计分区